# Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstage, ben 13. Mart 1827.

### Subhaffations = Patent.

Muf ben Untrag eines Glaubigers, foll bas dem Dbrift Mathias v. Bierg= bindfi gehörige, im Schrodaer Rreife be= legene Ritteraut Bagrowo nebft bem Un= theil Gablin, im Jahr 1826. gerichtich auf 27,512 Athlr. 6 fgr. 11 pf. abge= ichatt, meiftbietenb verfauft werben.

Die Bietungs = Termine fteben auf

ben gten Juni,

ben atten September, unb

ben 11ten December C.

um 9 Uhr, von welchen ber lettere per= emtorisch ift, por bem Landgerichtsrath

Bielefeld au.

Rauf = und Befigfahige werden vorge= laben, in diefen Terminen perfonlich ober burch geschlich zuläffige Bevollmach= tigte su erscheinen, ihre Gebote abzu= Beben und ju gewärtigen, daß der Bufchlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, in fofern nicht Umftande eine Ausnahme zulaffen. Che der eine

Patent Subhastacyiny. Na wniosek Wierzyciela iednego dobra szlacheckie Bagrowo i Gablin w Powiecie Sredzkim polożone, do Pólkownika Macieja Wierzbinskiego należące, sądownie w roku 1826 na 27512 tal. 6 sgr. 12 fen. otaxowane, naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Termina tym końcem na

dzień g. Czerwca,

dzień II. Września,

dzień 11. Grudnia r. b., o godzinie otey, z których ostatni iest zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bielefeld w izbie instrukcyjney Sadu naszego wyznaczo-

ne zostały.

Ochote kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomoeników stawili, i licyta swe podali, poczem, gdy prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, naywięcey da. Tage und Bedingungen konnen in ber Megistratur eingeschen werben.

Pofen ben 18. Januar 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

iący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 18. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Das im Dorfe Chmielnifi bei Steffes wo, jur herrschaft Steffemo gehorig, sub Nro. 3. belegene, ben Cfaledifchen Cheleuten gehörige, aus einem Wohn= hause, Garten und Windmuhle bestehende Grundfluck, welches alles auf 250 Rthlr. gewurdigt worben, fell Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben; wir haben biergu einen neuen Termin auf ben 29 ften Mai cur. Vormittags um g Uhr vor bem Landge= richts = Referendarius Cioner in unferm Partheien Zimmer angesetzt, wozu wir Raufluftige mit tem Bemerten einlaben, baß ber Zuschlag an ten Meistbietenben erfolgen wird, wenn nicht rechtliche Um= fande eine Menderung nothig machen, und die Tare in unserer Registratur jeder= zeit eingesehen werden fann.

Posen ben 25. Januar 1827.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość wsi Chmielniku pod Stęszewem do Dominium Stęszewo należąca, pod Nr. 3 położona, małżonkow Skałeckich własna, z domu, ogrodu i wiatraka składaiąca się, co wszystko na 250 tal. oszacowane, dla długów publicznie naywięcey daiące-

mu sprzedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 29. Maia r. b. przed południem o godzinie gtey przed Referendaryussem Sądu Ziemiańskiego Elsner w naszey Izbie stron, na który ochotę kupna maiących z tą wzmianką zapozywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa w Registraturze naszéy za-

wsze przeyrzaną być może.

Poznań d. 25. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Sbictal=Citation.

In dem Sypothefenbuche des im Obors nifer Kreise belegenen und dem Grafen Unathasins von Naczynsti gehörigen Gutes Niemieczsowo steht sub Rubr. III. Nro. 1. eine Summe von 1895 Athlr. Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney wsi Niemieczkowa w Powiecie Obornickim położony, a do Grafa Athanazego Raczyńskiego należącey, iest summa 1895 tal. 23 dgr. 7 fen. dla po23 gCr. 7 Pf., welche für die biedinnise Franciska, geschiedene v. Zuchawska, geborne von Gzstorowska, als eine zu 5 Prozent zinsbare Realschuld aus der Versschreibung des Abalbert Stawinski, im Vosenschen Eirodgericht de seria IV. post sessum sanctorum trium regum anni 1769. ex Decreto vom 10. Fesbruar 1800 eingetragen worden.

Die vorgebachte Driginalschuld = Berichreibung und ber berfelben angeheftete, bon der ehemaligen hiefigen Sudpreußischen Regierung anterm 5. April 1800 ausgefertigte Sypotheken-Rekoguitions=

Schein find verloren gegangen.

Es werden daher alle diejenigen, welsche an die oben angeführte und nun zu löschende Summe nehst Zinsen, so wie an das darüber ausgestellte Dokument nehst Sppothekenschein als Eigenthümer, Ecssonarien, Pfands oder sonstige Briefs-Inhaber Ansprüche zu machen haben, sich damit in dem auf den 26 sten Juni cur. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts Assender Angeschten Termine Instruktionszimmer angesetzten Termine zu melden, aufgefordert, widrigenfalls sie derselben für verlustig erklärt und das Dokument demnächst amortisert werden wird.

Pofen den 12. Februar 1827.

Polytick Krossevens cantuck to

Dot inton Swenzerdze mile 1405 72 12

zbawioney własney woli Franciszki z Gąsiorowskich rozwiedzioney Zuchowskiey z procentem po 5 od sta z obligacyi Woyciecha Stawinskiego przy aktach grodzkich w Poznaniu de feria IV. post festum sanctorum trium regum anni 1796 ex decreto z dnia 10. Lutego 1806 zapisana.

Ta rzeczona oryginalna obligacya i dołączony do teyże przez tuteyszą południowo Pruską Regencyą pod dniem 5. Kwietnia 1800 attest hypo-

teczny wygotowany zaginął.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy do téy dopiero przytoczonéy i wymazać maiącey summy z prowizyami, iako też do wygotowanego dokumentu z attestem hipotecznym. iako właściciele, cessyonaryusze, zastawu lub innych skryptów posiadacze pretensye maią, aby się z temi wdniu 26. Czerwca r. b. przed poludniem o godzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Mandel w naszey izbie instrukcyiney wyznaczonym terminie meldowali, w przeciwnym bowiem razie prawa swe utraca i dokument ten amortyzowany zostanie.

Poznań d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cubbaffellous and one

Die früher gue Herrfibaft. Gelmerung geborig geschlene com Diepaugeren DigaSubhaffations = Patent.

Theilungshalber foll das den Jacob von Zatorskischen Erben gehörige, im Schrodaer Kreise belegene Ritter = Gut Rumienka Stacheckie, nach Posener Tap= Prinzipien auf 9352 Athlr. 26 fgr. 8 pf., nach Westpreuß. auf 11,353 Athlr. 10 fgr. im Jahre 1823. gerichtlich abzeschäht, meistbietend verkauft werden.

Die Bietunge=Termine ftehen auf

den 21. April,

ben 23. Detober 1827.

Bormittags um 9 Uhr vor dem Landge= richterath Culemann in unferem Inftrut=

tions = 3immer au.

Rauf und Vesitsfähige werden vorzgeladen, in diesen Terminen von welchen der letztere peremtorisch ist, eutwester in Person oder durch gesetzlich zu-lässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme begründen.

Taxe und Bedingungen konnen in ber

Registratur eingesehen werden.

Posen ben 7. December 1826. Rbnigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

W celu ułożenia działów dobra Rumiéyki Szlacheckie w Powiecie Srodzkim położone, do Sukcessorów Jakuba Zatorskiego należące, podług principiów Poznańskich, na 9352 Tal. 26 śgr. 8 fen. podług principiów Prus Zachodnich zaś na 11353 Tal. 10 śgr. w roku 1823. sądownie ocenione, naywięcéy daiącemu przedane bydź maią. Termina tym końcem na

dzień 21. Kwietnia, dzień 21. Lipca,

dzień 23. Października 1827. zrana o godzinie 9téy przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w Izbie instrukcyjney Sądu na-

szego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych z których ostatni iest zawity, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 7. Grudnia 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.
Das früher zur Herrschaft Schwersenz,
gehörig gewesene, vom Nepomucen Dia=
ment erkaufte und gerichtlich auf 7144

Patent subhastacyiny.

Folwark Kruszewnia dawniey do Dominium Swarzędza należący przez Ur. Nepomucena Dyament okupiony, Athle. 20 Sgr. 5 Pf. abgeschätzte Vorwerk Kruszewnia, soll auf den Antrag der Königl. Wittwen-Berpflegungs-Anstalt du Berlin als Realglandigerin öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hierzu sind die Bietungs-Termine auf

ben toten Suni,

und den 12 ten December eur., wovon der letzte peremtorisch ist, jedes mal Vormittags um 11 Uhr vor dem Landgerichts-Nath Eldner in unserm Parteien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir desitsfähige Kaustustige mit dem Bemerten einladen, daß, wenn nicht rechtliche Hindernisse ein Anderes erfordern, dem Messibietenden der Zuschlag ertheilt werzen wird.

Jugleich werben die ihrem Aufenthalte nach unbekannten Realgländiger Anton b. Wyganowski und Constantin v. Rosläutski hiermit vorgesaden, eutweder in Person oder durch gesetzlich zuläßige Besollmächtigte in den gedachten Terminen du erscheinen und ihre Gerechtsame wahrstunehmen, widrigenfalls nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Lösschung ihrer Posten auf Aruszewnia, auch wenn sie leer ausgehen sollten, verfügt werden wird, ohne daß es der Beidringung der darüber sprechenden Dokumente bedarf.

Posen ben 15. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

sądownie na 7144 tal. 20 śgr. 5 fen. oszacowany na wniosek Król. Instytutu Wdów w Berlinie iako Wierzyciela realnego publicznie naywięcey daiącemu przedany bydź ma.

W tym celu wyznaczone zostały

termina licytacyine

na dzień 12. Czerwca, na dzień 12. Września, na dzień 12. Grudnia r. b.

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 11téy przed Sędzią Ziemiańskim Elsner w naszey Izbie stron, na który zdatność kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi.

Zarazem zapozywamy z pobytu niewiadomych Antoniego Wygano-wskiego i Konstantego Koszutskiego aby się osobiście, lub przez dozwolonego Pełnomocnika w terminach rzeczonych stawili, i swych praw dopilnowali, w przeciwnym bowiem razie po złożeniu sądownie licytum kupna, wymazanie ich summ na Kruszewni, chociażby spadiy, bez potrzeby nawet produkowania na to dokumentów zadysponowanem będzie.

Poznań d. 15. Lutego 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Snbhaftations=Patent.

Da fich auch in bem am 13. 5. M. jum Berfauf bes ben Loreng Babregowötischen Cheleuten gehörigen, auf ber Borffadt Schrodfe unter Dro. 59. bele: genen, gerichtlich auf 330 Rthle. 13 fgr. 6 pf. abgeschätten Grundftuels, feine Raufer eingefunden, fo ift auf ben Untrag ber Glaubiger ein anderweiter peremterifcher Termin auf ben 95 ften April c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichts-Referendario Ralaman= fomdfi in unserem Inftructione = 3immer anberaumt worden, zu welchem wir Ranf= und Besitfabige mit bem Ev= offnen vorlaten, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, in fofern nicht gesetliche Umfiande eine Alusnahme gestatten.

Tare und Bedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pojen ben 15. Februar 1827. Ronigl, Preug. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Die im Krotoschiner Kreise im Jibiczener Hauland sub No. 16. belegue, bem Johann Sähliger früher zugehörig gewessene Erbstelle, bestehend aus einem Wohnshause nebst Stallung, Scheuer und 22 Morgen 198 Muthen Acker, welche nach ber gerichtlichen Laxe auf 436 Kthlr. 15 fgr. gewürdigt worden ist, soll, nachsbem der Meistbietende, Vassor Jäckel in Dobrzyca, welchem das Grundstückur 435 Kthlr. adjudicirt ist, dieses Kausgelb bis jeht noch nicht bezahlt hat, auf

Patent Subhastacyiny

Gdy także na terminie dnia 13. m. b. do przedaży nieruchomości Wawrzyna Bzdregowskich małżonków pod liczbą 59 na przedmieściu Szrodka położonećy na tal. 330 śgr. 13 fen. 6 otaxowaney żaden kupuiący nie zgłosil się, przeto na wniosek wierzycieli nowy termin zawity na dzień 25. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Kałamajkowskim w Izbie Instrukcyiney Sadu naszego wyznaczony został, na który ochotę kupna maiacych z tém nadmieniemiem zapozy: wamy, iż przysądzenie teyże naywięcey daiącemu nastąpi, skoro prawna iakowa nie zaydzie przeszko-

Taxa i warnnki w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Poznań d. 16. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne w Powiecie Krotoszynskim, w Izbicznych Holendrach pod Nro. 16. położone, do Jana Saebliger dawniey należące, a składaiące się z domu mieszkalnego wraz z oborą, stodołą i 22 morgów, 198 prętów kwadratowych roli, które podług taxy sądowney, na 436 Tal. 15 sgr. oszacowane zostało, z przyczyny, że naywięcey daiący Pastor Jaeckel w Dobrzycy, któremu nieruchomość ta za 435 Tal. przysądzo-

feine Gefahr und Koffen, bem Untrage des Realglanbigers, Farbers Heinrich Wiegand in Kozmin gemäß, anderweit im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verfauft werben.

Ju biesem Behuf haben wir vor dem herrn Landgerichtsrath Lenz einen persemtorischen Termin auf den 19. Mai a. c. Bormittags um 9 Uhr allhier ans gesetzt. Besitz = und zahlungsfähigen Räufern wird dieser Termin mit dem Beissigen hierdurch bekamt gemacht, daß es einem Jeden freisteht, innerhalb vier Wochen vor dem Termin ums die etwa bei Ausgaben ber Tape vorgefallene Mänsel anzuzeigen.

Krotoschin, den 15. Januar 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal=Citation.

Photogram Ut. Tracks

Der Einwohner Johann Matenski zu Gonsawa, hat gegen seine Frau, die Heilena Matenska geborne Derkowska, welsche sich seit 20 Jahren von ihm begeben, wegen boblicher Verlassung auf Trennung der Ehe und Verurtheilung in die Ehescheidungs = Strafe geklagt.

Die Helena Mateyska geborne Derkowska, laden wir daher hierdurch vor, sich in dem zum mundlichen Verfahren auf den 22. Mai 1827. vor versammeltem Gericht Morgens um 8 Uhr ans gesetzten Termine in unserem Instruk-

ną została, summy szacurkowey do tychczas niezapłacił, na tegoż koszt i ryzyko, w skutek wniosku wierzyciela rzeczowego Henryka Wiegand falbierza w Koźninie, w drodze dalszey subhastacyi potrzebney, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 19. Maja r. b. przed Deputowanym W. Lenz Sędzią Ziemiańskim o godzinie 9. zrana tu w mieyscu, uwiadomiamy chęć i zdolność posiadania maiących o takowym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 15. Stycznia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Zapozew Edyktalny.

Jan Mateyski w Gązawie zamieszkały, podał naprzeciw małżonce swéy Helenie Mateyskiey z Derkowskich, która się od lat 20 od niego oddaliła, z powodu złośliwego opuszczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania ią na karę rozwodowa,

Zapozywamy przeto ninieyszem Helenę Mateyską z Derkowskich ażeby się w terminie do ustney rozprawy

na dzień 29. Maia 1827.

tione = Zimmer perfonlich ober burch ge= borig legitimirte Bevollmachtigte ein= gufinden, und fich über ihre Entfernung auf den Untrag bes Rlagers auszulaffen.

Wenn fie fich nicht gestellt, wird fie in Contumaciam ber boelichen Berlaf= fung ihres Chemannes für geftandig ge= achtet, und es wird auf Trennung ber Che erfannt werden.

Bromberg ben 18. December 1826.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Befannemachung. Der Jafob v. Trzeinefi gu Bongrowiec ift burch bas am 18ten Mai 1826 ergangene und bereits rechtsfraftig ge: wordene Erkenntnif, fur einen Ber= Schwender erflart und unter Ruratel ge= fest worden, welches bem Publifo hierdurch gur Nachricht und Uchtung offents ich befannt gemacht wird, um bem von Erzeinsfi feinen Grebit ju geben ober fich mit ihm in Geschäfte einzulaffen.

Gnefen den 17. August 1826.

and solution is the water of the ker water

entrainly or habitation

Capter of the property of the

Ronigl. Preug. Landgericht.

restrict, deducing adviser

zrana o godzinie 8mey przed Sądem zgromadzonem w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawila, i na wniosek powoda względem swego odda-Ienia odpowiedziała, wojek wojek uk

W razie niestawienia się, złośliwe opuszczenie małżonka iey za przyznane uważanem, i na rozłączenie małżeństwa wyrzeczonem zostanie.

Bydgoszcz d. 18. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Carried Process frequently concentrate from

Obwieszczenie.

Gdy Ur. Jakub Trzcinski z Wągrowca wyrokiem na dniu 18. Maiz 1826 r. zapadłym i iuż prawodzielnym za marnotrawcę osądzonym i pod kuratelę wziętym został, przeto podaiąc to ninieyszem do wiadomości Publiczności, czyni ią na to baczną, aby rzeczonemu Ur. Trzcińskiemu żadnego niedawała kredytu, lub z nim w iakiekolwiek interessa wchodziła

Gniezno d. 17. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

masariest modelands, same mag, al (hierzu eine Beilage.)

the stee Ceremon's in any remoderate to the state of

# Beilage zu Mro. 62. des Posener Intelligenz : Blatts.

Chictal=Borlabung.

Don bem unterzeichneten Laubgerichte werden bie unbekannten Glaubiger, welche an die Caffen

1) bes erften Batallions 19. Linien=

Infanterie = Regimente,

2) des ersten Vataillons (Gnesenschen) bes 3ten combinirten Reserve-Landwehr = Regiments Nrv. 37. und bessen Escabron, und

3) an ben hiefigen Magifirat aus bef=

fen Garnifon = Berwaltung,

aus bem Zeitraume vom 1. Januar bis Ultimo December 1826. Forderungen aus irgend einem Grunde haben, bier= burch offentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem, auf ben 30. Juni c. vor bem Depus tirten herrn Landgerichtsrath Bieber= mann Morgens um 9 Uhr angesetzten peremtorifchen Termin gu erscheinen, und thre Unspruche anzumelben, bei ihrem Musbleiben aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Forberungen an die gebachten Caffen und ben Magiftrat pracludirt, und blog an die Person besjenigen, mit dem fie contrabirt haben, werden ber= wiefen werden.

Gnefen ben 10. Februar 1827. Roniglich Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Przez podpisany Sąd Ziemiański, zapozywa się ninieyszem nieznanych wierzycieli, którzy z iakiegokolwiek powodu do kassów, to iest:

1) pierwszego Batalionu 19. Regimentu liniowéy Jnfanteryi,

- 2) pierwszego Batalionu (Gnieznieńskiego) 3. kombinowanego w rezerwie będącego Regimentu kraiowey obrony i tegoż Szwadronu tudzież,
- 3) do tuteyszego Magistratu z tegoż Garnizonu zawiadywaniu,

w przeciągu czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1826. r. pretensye maią, iżby się w przeciągu 3. miesięcy a naypóźniey w terminie zawitym na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann stawili i pretensye swe zameldowali, gdyż w razie ich niestawienia się spodziewać się maią, że z pretensyami swemi do wspomnionych kass i Magistratu prekludowanemi zostaną, i iedynie do osób tych z któremi kontraktowali odesłani zostaną.

Gniezno d. 10. Lutego 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Machtem über ben Nachlaß bes versftorbenen Gutsbesitzers Balentin v. Mlosdzianowski zu Swiniarki, der erbschaftstiche Liche Liquidations = Prozeß erbssnet morsben, wird zur Anmeldung der Nachlaßs Schulden ein Connotations = Termin auf den 4. Mai 1827. vor dem Landgerichtsrath v. Potrykowski früh um 9 Uhr in unserem Partheien=3immer anberaumt.

Es werden daher alle diejenigen, welsche an die Masse Ansprüche zu haben vermeinen, vorgeladen, in demselben ihre Forderungen anzugeben und zu sustissieren, ausbleibendenfalls aber zu gewärtigen, daß sie aller etwanigen Vorzechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dassenige, was nach Bestiedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben wird, verwiesen werden sollen.

Schlieflich werben hiermit auch bie, ihrem Wohnorte nach unbefannten Glaubiger, namentlich:

- a) ber Unton v. Grabefi,
- b) die Erben ber Marianna verwittwet gewesenen v. Mlodzianowska, gebornen v. Swinarska,
- c) bie Thabens v. Monicgichen Erben,
- d) bie v. Siemigtfowstifchen Erben,
- e) bie Stanislaus Bilegynstifchen Erben,
- f) bie Unna verebelichte Rotersta ger borne v. Mlodzianoresta,
- g) ber Gutebefiger v. Glinsfi,

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością niegdy Walentego Młodzianowskiego w Swinarkach zmarłego, zostawszy otworzonym process sukcessyino-likwidacyiny, wyznaczyliśmy do zameldowania długów pozostałość obecną ciążących termin konotacyiny na dzień 4. Maia r. 1827 zrana o godzinie gtey przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim w sali Sądu tuteyszego.

Wzywamy przeto wszystkich w ogólności, którzyby do téy massy iakieżkolwiek mieć mogli pretensye,
aby się w tymże terminie podali i usprawiedliwili, w przeciwnym zaś
razie spodziewać się mogą, iż z
wszelkich praw pozbawieni będą, i z
pretensyami swemi tylko do tego,
coby po zaspokoieniu zgłosżonych
się Wierzycieli w massie pozostać
się mogło, odeslanemi zostaną.

Zapozywamy także niewiadomych nam z pobytu swego Wierzycieli, a mianowicie:

- a) Antoniego Grabskiego,
- b) Sukcessorów Maryanny z Swinarskich owdowiałey Młodzianowskich,
- c) Sukcessorów Ur. Tadeusza Woniewicza,
- d) Sukcessorów Swinarskich,
- e) Sukcessorów Stanisława Wilczyńskiego,
- f) Annę z młodzianowskich zamężną Koterską,
- 5) Dr. Glińskiego,

h) der Gutsbesitzer v. Lutometi,

i) bie Thomas Ggalistischen Erben,

k) die Wittwe Myganowska, unter ber obigen Warnung gleichfalls borgelaben, entweder perfonlich, oder burch gesethlich zuläffige Bevollmächtigte ju erfcheinen.

Bu Mandatarien werben ihnen in Er= mangelung an Befanntichaft, Die Juftig= Commiffarien Diffowig, Lydtfe, Co= beski vorgeschlagen.

Gnefen ben 28. Geptember 1826. Ronigl. Preug. Landgericht. h) Ur. Lutomskiego,

i) Sukcessorów Tomasza Szelickie-

k) Wdowę Wyganowska, również z ostrzeżeniem powyżey wyłuszczonym, aby się sami osobiście, lub w razie przeszkody przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, na których im się przedstawia UUr. Justyc-Kommissarze Niklowitz, Lydtke i Sobeski.

Gniezno d. 28. Wrześn. 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Rachdem über bas Bermogen bes Derftorbenen Domainen = Beamten Carl Ludwig haaf zu Murzynno ber erbichaft= liche Liquidations = Prozeff eröffnet, und dur Liquidation und Berification fammt= licher Forderungen, ein Termin auf Den 5. Mai 1827. Bormittage um 9 Uhr in unferem Inftructione = Bimmer Dor bem herrn Landgerichterath Spieß angesetzt worden, so werden alle befannte und unbefannte Glaubiger hierdurch vor= gelaben, in biefem Termine perfonlich ober burch julaffige mit Information berfebene Bevollmachtigte, wogu ihnen ber Jufig-Commissione = Rath Guberian, Landgerichterath Brir und ber Jufiig-Commiffarius Rafalefi und Schopfe vorgeschlagen werben, zu erscheinen, ihre Unsprüche gehörig anzumelben, und die borhandenen Urfunden mit gur Stelle gu bringen, im Ausbleibungefalle aber gu getvartigen, baß fie aller ihrer etwanis

Citacya Edyktalna.

Gdy nad maiatkiem zmarłego naddzierzawcy dobr narodowych Karóla Ludwika Haak w Murzynnie process sukcessyino likwidacyiny otworzony, i do likwidacyi i usprawiedliwienia wszelkich pretensyi, termin na dzień 5go Maja 1827. o godzinie otey zrana w Izbie naszéy instrukcyjnéy przed Ur. Spiess Sędzią Ziemiańskim wyznaczony zostal, przeto wszyscy znaiomi i nieznaiomi wierzyciele zapozywaią się, aby w terminie tymże albo osobiście, lub też przez legalnych, i należytą informacya opatrzonych Pełnomocników, na których im się Radca Komissyiny Sprawiedliwości Guderyan, Sędzia Ziemiański i Kommissarz Sprawiedliwości Brix i Kommissarze Sprawiedliwości Rafalski i Schöpke przedstawiaia, staneli, pretensye swe poda. li, i dowody iakie posiadaia, zło.

about when the control of the contro

gen Vorrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich gemekteten Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 18. December 1826. Ronigl, Preuf. Landgericht.

żyli, w przypadku zaś niestawienia się pewnemi byli, że prawo pierwszeństwa utracą, i z pretensyami swemi do tego przekazani zostaną, co po zaspokoieniu wierzycieli, którzy się zgłosili, z massy pozostanie.

Bydgoszcz d. 18. Grudnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Publikandum.

Die wegen Diebstahls beschulbigte Sinlieger Frau Catharina Ruffiewicz von hier, hat bei ihrer Bernehmung eingestanden, daß sie einen mit C. K. gezeichneten Eflossel von einem ihr, nur dem Namen nach Marianna bekannten Frauenzimmer zum Berkauf erhalten babe.

Da bieses jedoch nur leere Ausflucht zu sein scheint, sie auch den redlichen Erwerd besselben nicht nachweisen konnte, so wird demnach der unbekannte Eigen= thumer dieses Lössels hiermit aufgesor= dert, sich bis zum 5 ten April d. J. zur Empfangnahme desselben bei uns zu melden, widrigenfalls nach Verlauf dieser Frist der hierfür zu lösende Betrag dem Fisco zugesprochen werden wird.

Gnesen ben 16. Februar 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

-civeres ourself a mall a zon thrown

A TANKE TO A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

Obwieszczenie.

Nieiaka Katarzyna Ruszkiewiczowa tu z Gniezna, będąc o kradzież do indagacyi pociągniętą, zeznala, że łyżkę stolowa, literami C. K. oznaczona, od nieiakiew niewiasty, która tylko z imienia Maryanna zna. do sprzedania otrzymała. Gdy przecież to tłómaczenie się bezzasadnem bydź się zdaie, i gdy obwiniona nie iest w stanie udowodnić prawnego nabycia tey łyżki, zatém wzywamy ninieyszem nieznanego właściciela téy lyžki, aby się aż do dnia 5go Kwietnia r. b. do odebrania takowey tu w Sądzie zgłosił, gdyż w przeciwnym razie zebrać się maiące pieniadze za tęż łyżkę, Fiskusowi przysadzone by zostaly.

Gniezno d. 16. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Till Lumberton in authorization

aid den grad smutht artifort statement

the art the reducted nine conducts